# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 13. December 1817.

Angekommene Fremde vom II. December 1817.

Herr Gutsbesiger v. Chlapowski aus Turwi, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße; herr Graf v. Millindi aus Krotogon, I. in Nro. 244 auf der Breslauerstraße; Erbherr v. Dantkowski aus Czarnopiątek, v. Steinborn aus Woßyu I. in Nro. 391 auf der Gerberstraße.

Abgegangen II. December.

Die herren: v. Moßezunsti nach Joladowo, Furst Sulfowsti nach Reisfen, Castellan Sieraßewsti nach Lulin, v. Arzymodzynsti nach Obiezerze, Raufsmann Furst nach Glogau, Laudgerichts-Director Nitka nach Gnesen, Graf Luttischau nach Berlin, Pachter Mortowsti nach Otruß.

#### Diffener Arrest.

Ueber den Nachlaß des Joh. Canti v. Bolski ist durch die von seinem Sohn Franz v. Bolski, von dem ehemaligen Greffier des hiesigen Civil-Tribunals vom 31 Januar 1816 wegen Insuffierz der Masse gemachte Entsagung der Erbschaft vom 3. kuj. der Concurs eroffnet worden.

Bir forbern baher alle biejenigen, welche von ben Gemeinschuldwern etwas an Geld, Sachen, Effecten oder Briefschaften hinter sich haben, hiermit auf,

#### Areszt otwarty.

Nad pozostałością niegdy Jana Kantego Wolskiego, na zrzeczenie się przez syna iego Ur. Franciszka Wolskiego przed Pisarzem byłego tuteyszego Trybunału Cywilnego w dniu 31. Stycznia roku zeszłego, dla niedostarczającey massy pozostałości uczynione, został w dniu 3. bieżącego miesiąca konkurs otworzonym.

Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich, którzy od wspólnego dłużnika pieniądze, effekta lub skrypta posiadają, aby takowe temuż wspólnemu dłużnikowi ani bądź ko-

weber feinen Erben noch irgent fonft jemanden, das Mindefte gu verabfolgen; vielinehr bem unterzeichneten Gericht ba= von forderfamft treuliche Ungeige gu ma= den, und die Gelder oder Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rech= te, in bas Depositorium des biefigen Lands gerichts abzuliefern. Die biefer Auffor= berung jumiber handelnden Intereffenten, haben zu gewärtigen; daß wenn fie bemnach an bie Erben bes Gemeinschuldners etwa bezahlen, ober ausantworten follten, biefes fur nicht geschehen geachtet, und zum Beffen ber Maffe anderweit beige= trieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber ober Sachen biefelben verschweigen oder gurudhalten follte, er außerdem alles feines baran habenben Unterpfanbesober anderen Rechts fur verluftig erflart werden wird.

Pofen, ben 3. November 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

mukolwiek innemu nie wydewali, owszem nasamprzod Sądowi podpisanemu o tem rzetelnie donieśli i pieniądze lub effekta z zastrzeżeniem praw swych do tychże rzeczy mianych do Depozytu Sądu Naszego złożyli.

Interessenci którzyby wbrew wezwaniu ninieyszemu postępowali, i cokolwiek z pieniędzy lub effektów Sukcessorom wspólnego dłużnika wydać lub wypłacić mieli, spodziewać się mogą, iż zapłata takowa za nieważną uznana, i dług takowy na dobro massy powtórnie od nich ściągnionym będzie.

Gdyby zaś posiadający takowe rzeczy zataić lub zatrzymać miał, natenczas wszelkie prawo do nich mające utraci.

w Poznaniu dnia 3go Listopa-

da 1817.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Da auf den Antrag der Beneficial-Erbin verehelichte Landrathin v. Zuchlinska, geborne v. Mielęcka zu Ostrzesow, über den Nachlaß des verstorbenen vormaligen Landraths und nachherigen Friedensrichters Carl v. Mielęcki, Erdherrn auf Striche im Meseriger Kreise, durch das Dekret vom heutigen Tage der erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden ist, so laden wir alle und jede unbekannte Gläubiger, welche an dessen

## Zapozew Etyktalny.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalnéy Alexandry z Mieleckich, Radzcy ziemiańskiego Zychlińskiego żony, w Ostrzeszowie mieszkaiące, do nas zaniesione, nad pozostałością iey oyca, niegdy W. Karola Mieleckiego byłego Radzcy ziemiańskiego, poźniey Sędziego Pokoiu i dziedzica dóbr Strychów w Powiecie Miedzyrzeckim leżących, z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego process likwidacyjny otworzonym został, wzywamy więc

Rading aus irgend einem Grunde einige Korderungen gu haben vermeinen, hiedurch por, fich in bem auf ben 27ten Januar 1818 vor dem Derrn Landgerichte-Mffef= for Fleisager Bormittage um 9 Uhr anberaumten Termine perfonlich, oder burch gefetzlich zuläfige Bevollmachtigte, wozu wir ihnen die Juftig-Commiffarien Jacobi und Borft biefelbft in Borfchlag bringen, gu erfcheinen, ihre gorderungen anzugeben, fich auch über die Beibehaltung bes jum Interime-Curator bestellten Buftig = Com= miffarius Mollow ju erflaren, oder über Die Auswahl eines andern zu vereinigen. Die Ausbleibenben haben ju gewärtigen, bag fie aller ihrer etwanigen Borrechte, merden für verluftig erflart, und mit ih= ren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung der fich melbendenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, werben verwiesen werden.

Meserit, ben 28, August 1817.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

wszelkich i każdych Wierzycieli nieznaiomych, którzyby z iakiegokolwiek badź powodu, do téyże pozostałości pretensyą rościć mogli, ninieyszém, aby na terminach dnia 27go Stycznia 1818 roku wyznaczonych przed W. Fleischer Assessorem tu w Miedzyrzeczu w Sądzie naszym stawili się osobiście, albo też przez prawnie umocowanego Pełnomocnika, na których im się propunuią Kommissarze sprawiedliwości Jakobi i Borst przy Sądzie naszym ustanowieni, pretensye swoie aby podali, iako też swą deklaracyą względnie utrzymania, temczasowie postanowionego nad massa Kuratora Mallów Sprawiedliwości Kommissarza uczynili, lub też względem obrania innego, na iego mieysce ułożyli się. Nicetawaiący zaś oczekiwać maią, iż wszelkie im służące pierwszeństwa prawa utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu Wierzycieli zgłaszających się z massy rzeczonéy pozostanie, odesłanemi będą.

Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

Stictal = Borlabung ber hiefigen fallirten Nandlung Jacob Zuhm et Comp.

In Folge eines Erfenntnises des vormal gen viesigen Civil-Tribunais vom 21 Mars 1810, hat das gewesene hies-fige Nandels-Tribunal ben Zeitpunkt der Eröffnung des Fallimenis über das Bersmögen der hiesigen Kausleute Jacob Jahm

# Cytacya edyktalna

wierzycieli niewiadomych upadłego handlu Jakuba Zahm i współki.

W skutek wyroku przez były. Trybunał cywilny tuteyszy pod dniem 21. Marca 1810 wydanego, otwarcie konkursu nad maiątkiem Jaku-

und seines Bruders Friedrich Jahm auf ba Zahm i brata tegoz, Frederike ben gebachten Tag, b. i. ben 21. Marg 1810 bestimmt, und foldes burch die hiefige Intelligeng-Blatter Dr. 69 b. 3. und Mr. 1, 2, b. Janterm 21. Decbr. 1816 bekannt gemacht.

Bei biefer Reftfebung muß es auch fein Bewenden haben. Mit Berudfich= tigung des § 57 ber Inftruction bom 15. Februar b. 3. finden wir aber noch für gwedmaßig jene Bekanntmachung ben Intereffenten biermit in Grinnerung gu brin= gen, und laben zugleich alle biejenige, bie an das Bermogen bes verftorbenen biefi= gen Raufmanns Jacob Bahm, welcher fich früher vom Jahr 1805 bie 1809 bes Firma Jacob Bahm et Comp. bebiente, Unspruche zu haben glauben, biers mit por, fich por unferem Deputirten, Derrn Landgerichts = Affeffor Mittelftatt perfonlich ober burch zuläßige Manbatas rien in dem am 7. Januarii 1818 Bormittage um 9 Uhr anberaumten Termine in unferm Gerichte Locale einzufinden und ihre Forderungen gehörig anzugeben und nachzuweisen, und haben biejenigen, tie fich nicht melben werden, ju gewärtigen, baß fie mit ihren etwanigen Forberungen an bie gedachte Falliments=Maffe praclu= birt uud ihnen deshalb gegen bie übrigen Greditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Diejenigen Liquidanten welche an per= fonlichen Erfcheinung gefetlich verhindert werden follten, und benen es bier an Befanntschaft fehlt, werben bie hier ange-

Zahm, kupców tuteyszych na dzień wyżey wyrażony, to iest: 21. Marca 1810 przez były Trybunał handlowy tuteyszy ustanowione i w dzienniku tuteyszym Intelligencyinym w Numerach 69 r. z. 1. i 2. b. roku pod dniem 21. Grudnia 1816 og loszone zostało.

Przy takowem rozporządzeniu pozostać sie też i teraz musi, stósuiac się do §. 57. Instrukcyi z dnia 15. Lu ego r. b. osadziliśmy przypomnienie Interessentóm owego ogłoszenia za potrzebne, i zapożywamy wszystkich tych, którzy do maiatku zmarłego tuteyszego kupca Jakuba Zahm, który dawniey, to iest od roku 1805. do roku 1809. pod firma: Jakób Zalim i współka handel swóy prowadził, pretensye mieć mniemaig, aby sie przed Deputowanym naszym, W. Mittelstät Assessorem Sa. du ziemiańskiego osobiście lub przez. Mandataryuszow podług przepisów prawa do tego upoważnionych, w terminie na dzień 7. Stycznia 1818 o godzinie otéy z rana w miescu posiedzenia Sadu naszego stawili, i pretensye swe przyzwoicie podali i udowodnili, w przeciwnym razie takowe zaocznie im będą odsądzone, i wieczne w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielóm nakazane im bedzie.

stellten Justiz-Commissarien v. Jaborowsti, Weißleder, p. Przepalkowski, Maciejowski, v. Lukaßewicz und v Wierzbinski in Borschlag gebracht, an deren einen oder den andern sie sich wenden, aund ihn mit Vollmacht und Information versehen konnen.

Sammtlichen Gtaubigern ber gebachten Zahmschen Concurs-Masse bient übrigens zur Nachricht, daß ber Justiz-Commiss Guderian zum Interims = Curator berselben bestellt ift, über deßen Beibehaltung sie sich in dem oben bestimmten
Termine zu erklaren haben.

Pofen, ben 9. September 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zum Leopold Eberhardtschen Machlaß gehörige, in der Stadt Zduny an der Krotoschiner Gasse aub Nr 152 belegene auf 133 Athlie. 8 ggr. gericht-lich abdeschäßte Nauß; wird in termino den Isten November, den gten und peremter den 30. December c. im Be. ge der freiwilligen Subhastation an den Meistbiethenden und Erwerbssähigen, gegen baare Bezahlung nach erfolgter Approbation der Interessenten, in dem Loscale des unterzeichneten Gerichts, wosselbst auch die Tare zu jeder schicklichen Zeit inspicirt werden kann, verfaust.

Krotoschin den 19. October 1817.

Ronigl. Preuß. Friedens gericht

Tym Likwidantóm, którzyby przeszkode mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostatecznéy zbywa znaiomości proponuiemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie: UUr: Zaborowskiego, Weissleder, Przepakkowskiego, Maciejowskiego, Łukaszewicza i Wierzbinskiego, do któregokolwiek więc z nich zgłosić, i onego należytą informacya i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do pozostałości małżonków Lenpolda Eberhardt należący, w mieście Zdunach przy ulicy Krotofzyńskiey pod Nrem. 152. sytuowany, na tal. 133 dgr. 8 fadownie ofzacowany dom w terminach 18go Liftopada, 9go i peremtor 30. Grudnia r. b. droga fubhastacyi dobrowolnev więcey daiącemu i do nabycia prawo maiacemu, za gotowa zapłate, i nastapioney z strony Interessentów approbacyi w miescu urządowania podpisanego Sadu; gdzie taxa w każdym czasie przyzwoitem przeyrzana bydź może, sprzedany bedžie.

Krotoszyn dnia 1990. Październi-

ka 1817.

Król, Pruski Sad Pokoiu.

#### Edictal Worladung.

an bie etwanigen unbefannten Glaubiger der Raffe bes ehemaligen fiebenren Refer= be= jegigen neunzehnten (vierten Beft= preugischen Infanterie Regiments.

Die etwanigen unbekannten Glaubis ger ber Raffe des ebemaligen fiebenten Res ferbe- jet gen neunzehnten (vierten Wefte preufischen Infanterie-Regiments, welche aus den Jahren 1813 bis Ende 1815 Anspruche an die gebachte Raffe machen au tonnen glauben, merben biermit auf: geforbert, in bem auf ben 25! Junuar 1818 Vormittage um o Uhr vor dem biegu beputirten Laudgerichte - Alffeffor, Derrn Mitteiffatt angefeiten Ligudations= Rernine im Parteien-Bimmer unfete Gerichts, entweder perfoulich ober burch geborig und fpecialiter bevollmachtigte Manbatarien gu ericheinen, ihre Unipruche ans aumelben, und mit ben nothigen Beweiß; mitteln gu naterfingen, nach Ablauf Des Termins aber im Michterscheinungsfalte au gewänigen, daß fie mit ihren Uns foruchen an gebachte Roffe pracludirt, unb ihnen ein, ewiges Stillscheigen auferlegt merden witd.

Pofen, ben 21. August 1817. Sonigl. Preng, Landgericht.

#### Citacya edyktalna

nieznaiomych wierzycieli Kassy byłego pułku siodmego rezerwowego, teraz dziewiętnastego (czwartego zachodnio-Pruskiego) piechoty linio-

Wzywamy ninieyszem Wierzye cieli nieznaiomych Kassy byłego pułku siodniego rezerwowego, teraz aziewiętnasego (czwaitego zachodnio Pruskiego) piechoty liniowey, którzy z czasu od roku 1813 az do końca roku 1815 pretensye do rzeczoney Kassy mieć mniemają, aby się na wyznaczonym przed Deputowanym W. Mittelsteedt Assessorem Sadu ziemiańskiego na dzień 25go Stycznia 1818 roku z rana o godzinie gtey. Terminie oblikwidacyinym w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego osobiście, lub w przypadku przeszkody przez Pełnomocnika podług przepisów prawa specyalnie do tego upoważnionego stawili, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparli, gdyż w przeciwnym razie po upłynieniu powyższego terminu z pretensyami swemi do rzeczoney Kassy prekludowanemi będą i wieczné względem onych milczenie nakazane im zostanie.

Poznań, dnia 21. Września 1817.

Królewski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Da bie gu bem fatholifchen Sospital hiefelbit gehörigen Pertinenrien bon Trinifatis 1818 anderweit auf brei ugch einander folgende Jahre verpachtet

merben sollen; so sind hiezu Bietungs-Termine auf ben 17. December C., 20cm und 14ten Januar f a. anberaumt. Die Pachtstücke besteben 1) in brei Quart Ucker; 2) einer Wiese; 3) in zwei Windmithsen nebst Wohnung; 4) einen Obsts und Grasegarten; 15) zwei Fleischbankzerechtigkeiten. Pachtlustige konnen baber in gedachtem Termin Bormittags um 9 Uhr auf der Magistratsstube erscheinen, und des Zuschlags gegen das Mehrgebot unter Borbehalt höherer Approbation versichert sein. Schmigel, den iten December 1817.

Der Magistrat.

Jagbberpaditnug.

Die Jagd auf der zur Stadt Kopnitz gehörigen Feldmark und in der Neideresp. soll bis zu Bartholomai 1818 ad Instantiam der Stadt-Gemeinde zu Kopnitz diffentich verpachtet werden. Wir haben hiezu Termin auf den 23 December c. Wormittags um 10 Uhr hieselbst in unferm Gerichts-Locale anderaumt, und laten Pachtlussige ein, sich im Termine zu melden, und ihre Gebote abzugeben, der Meistbietende kann des Zuschlags gewärztig sein.

Mouffein, ben 13. November 1817. Konigl. Friedens gericht.

Redouten Ungeige.

Mit hoher Bewilligung hat Endebunterschriebene die Ehre, einem hochgeehrsten Publico bekannt zu machen, daß znstommendes Jahr 1818 die Redouten zu Posen im Hotel de Saxe und zwar folgende Tage gegeben werden, Sonntag, den 4ten, 11ten, 18ten und 25. Januar; den Isten und 3ten Februar die letzte.

2. Sterzbecher.

Zadzierzawienie Polewania.

Polowanie na Polach i w Boru resp. do miasta Kopanicy należących, aż do Sgo Bartłomeia 1818 r. ad Instantiam Gminy miasta rzeczonego, publicznie zadzierzawione być ma. Naznaczywszy do tego termin na dzień 23go Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10téy tu w naszem lokalu sądowem, wzywamy ochotę do zadzierzawienia maiących, aby się w terminie zgłosili i swe strcyta podali, więcey daiący spodziewać się może przybicia.

Wolfiyn dnia 13. Listopada 1817. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Doniesienie o Redutach.

Za pozwoleniem Zwierzchości ma honor niżey podpisana Szanowną Publiczność uwiadomić, iż w tym roku 1818, reduty w Poznaniu w Hotel de Saxe w dnie następujące dane będą, w Styczniu w niedziele 4go, 11go, 18go i 25go, w Lutym Igo i 3go ostatnia.

Sterzbecher.

Das gange Lovs Nro. 20624 zur 5ten Klaffe 36ten Lotterie ift dem rechtmäßigen Eigenthumer verlohren gegangen; was nach Vorschrift des Plans zur 36ten Rlaffen-Lotterie f. 11. hiermit diffentlich bekannt gemacht wird. Posen den 10. December 1817. Heinrich, Nr. 56 am Markte

# Getreibe : Preis in Posen am 10. December 1817:

Der Korzec Waizen 32 Fl. 15 pgr. bis 37 Fl. 15 pgr. Roggen 23 Fl. 15 pgr. bis 24 Fl. 15 pgr. Gerste 14 Fl. bis 15 Fl. Haafer 13 Fl. bis 13 Fl. 15 pgr. Buchweizen 14 Fl. bis 14 Fl. 15. pgr. Erbsen 22 Fl. bis 24 Fl. Rartoffeln 7 Fl. bis 8 Fl Der Centner Strob 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 6 Fl. bis 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

# Getreide- Preis in Frauftadt am 1. December 1817.

Der Scheffel Weizen 39 Fl. 7 pgr. Roggen 27 Fl. 7 pgr. Gerste 19 Fl. Hanfer 15 Fl. Erbsen 28 Fl. Hirse 30 Fl. Neibeforn 18 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 12 pgr. Hopfen 19 Fl. Der Centner Leu 5 Fl. 15 pgr. DasSchock Strob, ... 12 Pfund im Bund 21 Fl.

## Getreide-Preis in Liffa im November 1817.

Weizen 37 Fl.  $22\frac{1}{2}$  gr. Roggen 25 Fl. 11 gr. Gerste 17 Fl. 9 gr. Hafer 13 Fl. 18 gr. Erbsen 28 Fl. Hirse 29 Kl. 6 gr. Buchweizen 17 Fl. 5 gr. Weiße Bohnen 64 Fl. Kartosseln & Fl. 26 gr. Hopsen 8 Fl. Warsschauer Scheffel á 32 Garniez. Das Psund Rindsleisch 16 gr. Schweinessech 18 gr. Talg 24 gr. Der Centner Heu 4 Fl. 3 gr. Strob 3 Fl. 18 gr. Der Stein veredelte Wolle 112 Fl. Ordinaire Wolle 90 Fl. Der Centner vom besten Taback 30 Fl. Bom gemeinen Taback 27 Fl. Der Stein Flachs 10 Fl. Hans 18 Fl. Das Quart Butter 2 Fl. 12 gr. Das Quart ordinaires Bier 5 gr. Ordinairen Brandtwein  $22\frac{1}{2}$  gr. Bauholz, die Brestl. Elle nach der Dicke gerechenet 18 Fl. Die Klaster Laubholz 33 Fl. 3 gr. Nadelholz 30 Fl. 24 gr.